## N= 205.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Sonnabend, den 27. August 1831.

Subhaftationspatent. Das bem Schuhmacher Franz Grzybowski und beffen Ehefrau Marianna geb. Bączkowska zugehörige, in der Stadt Gräß unter der No. 239 belegene, gerichtlich auf 766 Athle. 20 fgr. abgeschäfte Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause, hinterspause und Hofraum, soll auf den Antrag eines Realgläubigers bffentlich an den Meistbletenden verkauft werden.

Wir haben zu biesem Behuse einen Bietungstermin auf den 20. September c. Normittags um 10 Uhr vor dem Rand-Gerichts-Rath v. Kurnatowski in unserm Instruktionszimmer anderaumt und laden zu demselben Kaussussige und Besitzschige mit dem Bemerken ein, daß jeder Bietende eine Caution von 200 Rthlr. erlegen muß und daß der Zuschlag erfolgen wird, sobald nicht gesetzliche Hinsbernisse im Wege sind.

Die Tare und Bedingungen fonnen in unferer Regiftratur eingefehen werden.

Posen ben 10. Juni 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent subhastacyjny. Posiadłość Franciszka Grzybowskiego i żony iego Maryanny z Bączkowskich w Grodzisku pod No. 239. położona, składająca się z domu mieszkalnego, z domu tylnego i podworza; sądownie na 766 talarów 20 sgr. otaxowana, na wniosek wierzycieła realnego publicznie naywięcey dającemu sprzedaną bydź ma.

Wyznaczyliśmy w tym celu termin licytacyjny na dzień 20. W r ześuia r. b. zrana o godzinie 10tey przed Deputowanym Konsyliarzem Ziemiańskim Ur. Kurnatowskim w izbie naszey instrukcyjney, na który ochotę kupna mających i do posiadania zdolnych, z tem nadmienieme ninieyszem wzywamy, iż każdy licytujący kaucyą 200 talar. złożyć powinien, i że przybicie nastąpi, skoro prawne zasady niebędą na przeszkodzie.

Taxa i warunki w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 10. Czerwcz 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Edictalcitation. Nach bem Atteste ber Königl. Regierung hieselbst vom 21. Mai 1831 ist der Gutsbesitzer Franz v. Mprielski zu Galowo bei Samter aus der hiesigen Propinz in das Königreich Polen ausgefreten,

Auf ben Untrag bes Riefus, Ramens bes Schul= und Ablofunge = Ronde ber Proving Pofen, haben wir daher jur Berantwortung über feinen Unstritt einen Termin auf ben 6. Gentember c. Bormittage um 10 Uhr bor bem Land= gerichte-Rath Culemann in unferem WarteieneZimmer angesett, zu welchen ber Frang v. Mncielsfi mit der Aufforderung porgelaben wird, entweder perfonlich ober burch einen gefetilich gulafigen Bevoll= machtigten zu erscheinen, im entgegen= gefetten Kalle aber ju gewartigen, baß auf Grund ber Allerbochften Berordnung vom 6. Februar 1831 mit Ronfiskation feines gangen gegenwartigen und gufunf= tigen, beweglichen und unbeweglichen Bermogene verfahren, und baffelbe in Geniagheit ber Allerhochften Rabinete= Orbre vom 21. April 1831, bem Schul= und Ablofunge-Konde ber Proving Pofen gugesprochen werden wirb.

Pofen ben 16. Juni 1831. Abnigl, Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia tuteyszey Król. Regencyi z dnia 21. Maia 1831 oddalił się z prowincyi tey, i przeszedł do któlestwa polskiego Franciszek Mycielski, dzicdzic Gałowa pod Szamotułami.

Na wniosek wiec fiskusa w zastepstwie funduszu W. Xiestwa Poznańskiego na szkoly i ułatwienia spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy termin na dzień 6. Wrześniar b. przed południem o godzinie 10. przed konsyliarzem Sadu Culemann w naszéy izbie dla stron, na który Ur. Franciszka Mycielskiego zapozywamy, aby osobiście lub przez pełnomocnika podług przepisów prawa do tego upoważnio. nego stanal i względem przevścia do królestwa polskiego się usprawiedliwił, inaczey bowiem na mocy naywyższey ustawy z dnia 6. Lutego r. 1831. cały maiatek iego teraźniewszy i przyszły, tak ruchomy iako też nieruchomy konfiskowanym i wskutek naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 21. Kwietnia 1831 funduszowi W. Xiestwa Poznańskiego na szkoly i ulatwienie splacenia praw dominialnych przeznaczonemu przysądzonem zostanie.

Poznań dnia 16. Czerwca 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

. TE TO TOOL TOO TOO TOO

Bekannemachung. Es wird bekannt gemacht, daß die Josepha Frangiska geborne Terasinöka und deren Chemann, Michael Woycicchowöki, uach
eingetretener Majorennitather Erstern, die
eheliche Gütergemeinschaft am 22. Juni
d. F. unter sich ausgeschlossen haben.

Pofen ben 26. Juli 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Schmidt Gottfried Donath und bessen Ehefran, die verwittwet gewesene Reinke, Maria Elisabeth geborne Obst, von hier, haben nach einem vor Einschreitung der She gezeichtlich errichteten Vertrage, die Gemeinsschaft der Güter zowohl, als auch des Erwerbes unter sich ausgeschlossen, welches hiermit zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Meferit ben 25. Juli 1831. - Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhastationspatent. Das ben Laurenz Puchalskischen Cheleuten zugeshörige, sub Nro. 493 hieselbst in der Worstadt Grzybowo belegene Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 228 Athl. 13 fgt. gewürdigt worden ist, soll Schuldenhalber zum dffentlichen Verstauf gestellt werden.

Der Bietungs = Termin ift auf den 5. Oktober c. vor dem Herrn Land = Ges richts = Rath Jekel Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Besitzfähigen Raufern wird dieser Termin mit ber Nachricht bekannt gemacht,

Obwieszczenie. Podaie się do wiadomości, iż Józefa Franciszka z Terasinskich i iéy małżonek, Michał Woyciechowski, po doyściu doletneści przez pierwszą, małżenską wspólność maiątku w dniu 22. Czerwca b. r. między sobą wyłączyli.

Poznań dnia 26. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Kowal tuteyszy Kaźimierz Gottfried Donath i żona iego, była wdowa Reinke, Marya Elźbieta z Obstów, wyłączyli po między sobą podług ugody sądowéy przed zawarciem zamęścia zdziałanéy, wspólność maiątku i dorobku, co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Międzyrzecz dnia 25. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Grunt tu w mieyscu na przedmieściu Grzybowie pod Nr. 493. położony, małżonków Puchalskich własny, któreń podług sądowéy taxy na 228 tal. 13 śgr. iest ocenionym, z powodu długów przez publiczną licytacyą przedanym być ma. Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 5. Października r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Jekel w sali sądowéy odbyć się maiący, na który zdatnych do posiadania nabywców z tem uwiadomieniem zapozy-

bag bie Tare ju jeber Zeit in unserer Registratur eingesehen werben fann.

Gnefen ben 16. Juli 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

wamy, iż taxa onegożkażdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniežno d. 16. Lipca 1831. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Publikandum. Zum bffentlichen Berfauf mehrerer zum Nachlaß des Gastriel v. Gzowsti gehörigen Effekten, bessehend in Uhren, Meubeln, Hauss und Wirthschafts Geräthen, haben wir, im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Gnesen, einen Termin auf den 19ten September c. an hiesiger Gerichtsfelle angesetzt, welches wir Kauflustigen hierdurch bekaunt machen.

Trzemefino ben 8. August 1831. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Do publiczney sprzedaży różnych do pozostałości Gabryela Gzowskiego należące effekta, składaiące się z zegarków, meblów, sprzętów domowych i gospodarskich, wyznaczyliśmy, w skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Gnieźnie, termin na dzień 19. Września r. b. w mieyscu posiedzenia Sądu, o czem ochotę kupna maiących ninieyszém uwiadomiamy.

Trzemeszno dnia 8. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Zwei für den Kavallerie Dienst als unbrauchbar anerkannte Dienstpferde des 18. Landwehr = Kavallerie = Regiments sollen am Diensstag den 30. d. Mts. Mittags 12 Uhr vor dem großen Kavallerie = Stall hierselbst meistbietend gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden.

as 13 A of the manifestation of the contribution of

Posen ben 25. August 1831.

v. Bulffen, Lieut. im 18. Lbw.-Ravall,-Rgmt.

a thirty in set if we have the